## Posener Intelligenz-Blatt.

Donnerstag, den 15. Februar 1827.

## Angekommene Frembe bom 13. Februar 1827.

Herr Regierungs = Director v. Leipziger aus Bromberg, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. v. Deybel, Oberst a. D., aus Popowo, Hr. Pachter v. Arnold aus Gräß, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Arzyzanowski aus Jano-wice, I. in Mro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer Brescher aus Miastowyce, I. in Mro. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer v. Binkowski aus Mierzewo, Hr. Gutsbesißer v. Sforaszewosti aus Potarzyce, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Ptaszynski, Fürsslicher Marschall, aus Neysen, Hr. Einwohner Breza aus Dzia-lyn, I. in Mro. 1 St. Martin.

Befannt machung.

Der Conducteur Carl Ferdinand Dumbte ift für unseren Berwaltungs-Bezirk als Bermeffungs = Conducteur angestellt worden, und wird seinen Bohnort in Posen nehmen.

Pofen ben 24. Januar 1827. Ronigl, Prenf. Regierung; Abtheilung des Junern. Edictal=Borlabung.

Muf ben Untrag bes Gebeimen Juftig: Rath v. Gramnis, als Befiger bes Guts Zarnowo Pofener Rreifes, werden ber Defonom Johann Daniel Dtto, Deffen Erben, Ceffionarien, oder wer fonft in beffen Rechte getreten, fo wie ber Rauf= mann Johann Gotthilf Otto, beffen Er= ben, Ceffionarien, ober wer fonft in feine Rechte getreten, als Inhaber und Glaubiger bes in bem Soppothefenbuche von Tarnowo sub Rubr. III. Nro. 5. eingefragenen Reftes eines ex Decreto vom 21. October 1805. auf ben Grund ber von bem bamaligen Dber-Umte-Me= gierunge-Rathe von Grawnis bem Ram= mer = Secretair Theophilus Gartner gu Glogau untern 25. September 1805. gerichtlich ansgestellten Dbligation, ein= getragenen, vom zc. Gartner bem Uffis fteng = Rath v. Lettow in Berlin am 8. April 1806 cedirten Rapitals von 10000 Rithir., welchen Reft per 500 Athlir ber gebachte von Lettow laut gerichtlichen Ceffiond-Inftrument vom 17. Juni 1808 bem Defonomen Johann Daniel Dtto, von biefem aber-angeblich am 10. Juni 1819. bem Raufmann Johann Gotthilf Otto cedirt, indeffen icon berichtigt fein foll, so wie alle tiejenigen, welche als Eigenthumer, Coffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs = Inhaber an diefen Reft Unfpruche ju haben vermeinen, biermit vorgeladen, in bem bieferhalb auf den 12. Mai 1827. Bormittags um to Uhr vor dem Landgerichts = Rath hellmuth in unferem Inftructione = 3im= Zapozew Edyktalny.

Na wniosek W. de Graewnitz Taynego Konsyliarza Sprawiedliwości i właściciela dobr Tarnowa w Powiecie Poznańskim, zapozywamy ninieyszem Ekonoma Jana Daniela Otto, Sukcessorów iego lub Cessyonaryuszów, lub kto wstąpił w prawa iego, niemniey kupca Jana Gouhilfa Otto. Sukcessorów iego lub Cessyonaryuszow, lub ktokolwiek w iego wstapił prawa, iako posiadacza i wierzyciela reszty kapitału w xiędze hypoteczney dobr l'arnowa podRubr. III. liczby 5. ex decreto z dnia 21. Paźdz. 1805 r. na mocy obligacyi Sadowéy w Głogowie dnia 25. Września 1805 r. przez ówczesnego Ober-Amts Regierungs-Ratha de Graewenitz, Sekretarzowi Kamery Theofilowi Gaetrner wystawioney zaintabulowane i przez Gaertnera Assistenz-Rathowi de Lettow w Berlinie na dniu 8. Kwietnia 1806 cedowanego Kapitalu 10,000 Tal, iako reszta w ilości 500 Tal. rzeczonemu de Lettow podług cessyi sądowey z dnia 17/18 Czerwca 1808 r. Ekonomowi-Janowi Danielowi Otto, przez ostatniego zaś kupcowi Janowi Gotthilfowi Otto na dniu 10. Czerwca 1819 r. odcedowane zostały, iednak juž zaspokojony bydź ma, również wszyscy ci, iako właściciele, cessyoparyusze i zastawnicy lub pod innem nazwiskiem pretensye do tey reszty mieć mniemaja, aby się w termer ansichenden Termin entweter in minie tym koncem na dzien 12. Commiffarien Mittelffadt, Jakoby und Maciejowefi in Borichlag gebracht werben, zu erscheinen, und bas betreffende Document gur Stelle gu bringen, bei ihrem Ausbleiben aber ju gewärtigen, daß fie mit ihren etwanigen Realanfpru= den auf das Gut Tarnowo pracludirt, und ihnen dieferhalb ein ewiges Still= ichweigen auferlegt, auch bie Loschung der angegebenen Post auf den Grund des abzufaffenden Praclufiones-Urtele verfügt werben wirb.

Pofen ben 22. Januar 1827.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Theilungshalber soll bas zum Dach= laß ber Joseph und Marianna geborne Miromofa Rellerschen Cheleute gehörige, bier am Martte unter No. 24 belegene maffive Wohnhaus, gerichtlich auf 394 Rthir. 24 far. 6 pf. abgeschätzt, meistbie= tend verkauft werden.

Der Bietungetermin fichet auf ben Termin tem koncem na dzien 24. April b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Helmuth in unferem Inftruttions = Bimmer an. Rauf= und Befitfabige werden vorgela= den, in diesem entweder in Person oder

Person, oder burch gesethlich gulaffige Maia r. b. przed poludniem o go. Bevollmachtigte, wozu ihnen die Justig- dzinie to. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth w izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczo. nym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na ktorych UUr. Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstzedta, Jakobiego i Maciejowskiego proponuiemy, stawili, i dokument w mowie będący z sobą znieśli, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi realnemi do dobr Tarnowa mieć mogącemi uchyleni i na wieczne milczenie wskazani będa. Oraz wymazanie wspomnioney summy na mocy wyrzec się maiącego wyroku prekluzyinego zadysponowane bydź ma.

Poznań d. 22. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Celem podziału kamienica tu w rynku pod liczbą 24 położoney, sądownie na Talar. 394 sgr. 24 fen. 6 otaxowana, do pozostałości Józefa i Maryanny z Mirowskich Kellerów małżonków należąca, naywięcey daiącemu przedana bydź ma.

24. Kwietnia r. b. o godzinie q. przed K. Sądu Ziemiańskiego Helmuth w izbie naszéy instrukcyinéy Sadu naszego wyznaczony został.

Ochote kupna i zdolność do po-

burch gesethlich gulugige Bevollmachtigte siadania maigeych wzywamy, ju erscheinen, ihre Gebote abzugeben und ju gewärtigen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen mirb, infofern nicht gesetzliche Umffande eine Ausnah= me gulaffen.

Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen ben 17. Januar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftatione = Patent. Das ben Gebrubern, Gimon und Joseph Damrofch gehörige, und auf der Teichgaffe unter Dro. 357 hierselbst be= legene Grundfluct, welches auf 1040 Rthlr. 15 fgr. gerichtlich abgeschätt ift, foll, ba bas bisher offerirte Meistgebot von 400 Rthlr. von bem Acquirenten nicht gezahlt worden, auf Gefahr und Roften beffelben anderweit öffentlich ber= fauft werben.

Bu diesem 3wede fteht auf ben 20. Marg c. vor bem Landgerichte = Refrend. Berndt Vormittags um 10 Uhr ein Ter= min in unferem Partheien = Bimmer an, und Raufluffige und Befitfahige werben aufgefordert, ju erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe und bie Raufbebingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Pofen ben 25. Januar 1827. Ronigl. Preug, Landgericht. sie na terminie tem osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełno. mocników stawili, licyta swe podali, poczem gdy prawna iakowa niezaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunkî koppa w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 17. Stycznia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do Szymona i Józefa Damrosz braci należąca i przy ulicy nad stawem pod liezbą 35% połožona a sądownie na 1040 Tal. 15 sgr. oszacowana, ma bydź na koszt i ryzyko dotychczasowego nabywcy gdy ofiarowanych 400 Talar, nie zapłacił drogą publiczney licytacyi powtórnie sprzedaną.

Tym końcem wyznaczony termin na dzień 20. Marca r. b. przed Referendaryuszem Berendt wnaszéy izbie instrukcyinéy i wzywaią się ochotę kupienia i zdolność posiadania maiących, aby się zgłosili w terminie rzeczonym i licyta swe podali.

Taxę i warunki można w naszéy Registraturze przeyrzeć.

Poznań d. 25. Styczn. 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.